## N= 3.

# Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag, den 4. Januar 1830.

Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Buf unter Mro. 9. belegene, dem Basilius Morfowski zugeshörige Grundstück nebst den dazu gehderigen Ländereien und Gärten, ein Malzund Brauhaus, so wie ein bei der Stadt Buf belegenes Borwerk, welches zusammen auf 4829 Athl. 23 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, wird Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden und sind die Vietungs-Termine auf

ben 10. Detober cur., ben 12. December cur., und der peremtorische Termin auf

den 11. Februar 1830, Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands gerichts-Nath Hebdmann in unserm Instruktions-Zimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingelaben werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetztiche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Posen ben 10. August 1829, Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Buku pod Nr. 9. položona, do Bazylego Morkowskiego należąca z gruntami, 'ogrodem, suszarnią, browarem, iako też folwarkiem przy Buku leżącym, które w ogóle na 4829 tal. 23 sgr. 9 fen. oszacowane zostały, dla długów publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią i termina licytacyjne na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Grudnia r. b., na dzień 11. Lutego 1830, z których ostatni zawity zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone zostaly, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Poznań dnia 10. Sierpnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Mile biejenigen, welche als Gigenthus mer, Ceffionarien ober fonflige Inhaber und beren Erben, an die Rubr. III. No. 5. auf bem Gute Robylepole einge= tragene Protestation, welche fur die Francista verwittwete v. Buchowsta ge= borne b. Gafforoweta, wegen einer an ben Frang v. Mielzonefi habenden For- pretensyi do Ur. Franciszka Mielżyńberung von 300 Athl. ober 100 Dufoten nebst rudftandigen Binfen seit dem katów wraz z zaleglemi prowizyami Jahre 1790 auf Die, burch ben Curator od r. 1790. maiącey, na nastapione ber blobsunigen Glaubigerin, bem Au- zgloszenie się przez kuratora obląkagustin b. Rafczynefi, am 29. December ney na zmyslach wierzycielki, Ur. 1796 gefchehene Unmelbung, bei erman= gelnbem Unerkenntniffe ber porigen Gi= genthumer Stanislaus und Michael v. Mpcielefi auf Grund bes Condescenfiones= Decrets vom 8. November 1791 und oblatirt im Pofenfchen Landschafts = Ge= richte ben 24. Februar 1792 ex Decreto vom 31. Marg 1800 eingetragen worden ift, Unfpruche zu haben vermei= nen, werben zu einem auf ben 6. Marg f. Bormittags um to Uhr in unferm Partheienzimmer vor bem Deputirten Landgerichts = Rith Motel angesetten Termine unter ber Berwarnung vorgela= ben, baf wenn fich in demfelben Diemand melbet, bie etwanigen Pratenden= ten pracludirt, und die Poft auf Grund ber praeclusoria gelbscht werden wird.

Dofen ben 2. Movember 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy iako właścicie. le, cessyonaryusze, lub inni posiadacze i ich sukcessorowie, do protestacyi Rubr. III. Nr. 5. na dobrach Kobylepole zaintabulowanéy, która dla Ur. Franciszki z Gasiorowskish owdowialéy Zuchowskiey, względem skiego w ilości 300 tal. czyli 100 du-Augustyna Rafczyńskiego, w d. 29. Grudnia 1796. w braku przyznania bywszych właścicieli Ur. Ur. Stanisława i Michała Mycielskich, z mocy dekretu kondescensionalnego z d. 8. Listopada 1791. a oblatowanego w Poznańskim Sądzie Grodzkim na d. 24. Lutego 1792. ex decreto z d. 31. Marca 1800. zaintabulowana została. pretensye roscić mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby się na terminie na dzień 6. Mar. ca f. zrana o godz. 10. w naszym Zamku Sąd. przed Deput. S. Ziem. Noetel wyznaczonym stawili w niestawieniu zaś przypadku oczekiwali, iż z swemi pretensyami prekludowanemi będą, i ta summa na fundamencie zapaść maiącego wyroku prekluzyinego wymazaną zostanie.

Poznań d. 2. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Chiftal: Citation.

Ueber das Bermögen des am 4. April 1810 verstorbenen Ober-Salz-Inspectors Carl Ludwig Maschwitz hieselbst ist auf den Antrag eines Gläubigers in der Berhandlung vom 11. August 1829 der Concard eröffnet und die Zeit dieser Concurs Eröffnung auf die Mittagöstunde des heutigen Tages festgesetzt worden.

Alle unbekannten Glaubiger, Die an Diejen Nachlaß einen Unspruch zu haben bermeinen, werden hiermit offentlich vor= geladen, in bem auf ben 6. Marg 1830 Vormittage 9 Uhr vor dem Land= Gerichts-Rath Notel in unferm Par= theienzimmer angefetten Termin perfon= lich ober burch geseglich julafige Be= bollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntichaft Die Juftig-Commiffarien Brachvogel und Landgerichte-Rath Bon hierfelbst zur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Unspruche gehorig anzumel= ben und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ih= ren Unspruchen an die Maffe ausgeschlofe fen, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Insbesondere wird der seinem Aufentshaltsorte nach unbekannte Michael Czyskewski in Ruckicht derjenigen 1000 Athl., welche ihm von dem auf dem zum Nachlasse gehbrigen Grundstücke Aro. 302. Wronker-Straße hier für den Jaskob Hirschel Sachs eingetragenen Copistale von 5000 Athl. cedirt worden, zu obigem Termine unter der Verwarnung Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego tu w d. 4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz w mieyscu, na wniosek wierzyciela do protokułu pod d. 11. Sierpnia r. b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu 6. Marca 1830. przed południem o godz. 9. przed Deput. Sędzią Noetel w naszéy izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyiętych pełnomoaników, którym dla nieznaiomości Komm. sprawiedliwości Brachvogel i Boy, w mieyscu do wyboru proponujemy, swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném bedzie.

Szczególnie zzamieszkania niewiadomy Ur. Czyzewski względem tychże 1000 tal., które wu z tych na gruncie do pozostałości należącem pod Nr. 302 Wronieckiey ulicy dla Jakoba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal. cedowane zostały, na powyższy termin pod tem zagrożenamentlich vorgelaben, baf er bei fei= nem Ausbleiben feiner ihm etwa guffebenben Vorrechte für verluftig erflart werben wird.

En bem angesetten Termine foll gu= aleich barüber verhandelt werden, ob bie Glaubiger bie Beibehaltung bes bisheri= gen Interime = Curatore und Contradic= ters, Landgerichte-Rath Juftig-Commis farins v. Gizndi verlangen, ober ob ein anderer Curator und Contradictor ge= mablt werden foll. In diefer Bezichung auf die nicht erscheinenden Glaubiger und insbesondere ber Michael Czygeweft au gewartigen, daß fie bei ihrem Mus, bleiben als bem Beschluffe bes Erfchier nenen für beitretend werben erachtet mer= ben.

Endlich werben biermit in Berbanaung bes offenen Urrefted alle biejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Effetten ober Sachen binter fich haben, angewiesen, nicht bas Geringste zu verabfolgen, sonbern folches fofort anzuzeigen, und bergleichen Effet= ten und Sachen mit Borbehalt ihres ba= ran habenben Pfand= ober andern Rechts, an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls bie geleistete Zahlung ober Musantwortung für nicht gefcheben erach= tet und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirb.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Posiadacze podobnych pieniedzy

niem imiennie zapozywa się, iż przy niestawiennictwie swym iemu służyć mogące prawa pierwszeństwa utraci.

W wyznaczonym terminie zarazem postępowanym być ma, czyli wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sedziego i komm. sprawiedliwości Gizyckiego żądaia lub czyli inny kurator i kontradyk. tor obranym być ma. W odwołaniu tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać się mogą, iż w razie niestawienia się za przystępuiących do decyzyi stawaiących uważani będą.

Nakoniec ninieyszem w założeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dłużnika w pigniedzach, effektach lub rzeczach u siebie maią, wzywaią się, aby nic nieoddawali owszem natychiniast donicśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeženiem swych praw zastawu lub innych do naszego depozytu złożyli, inaczey uczyniona wypłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobra massy powtórnie ściagnio. ném bedzie.

Sachen, welche folche verschweigen und i rzeczy, ktore zatają i zatrzymaią,

duruchalten, haben noch außerbem gu gewärtigen, baß fie ihres baran habens ben Pfands oder andern Rechts werben fur verlustig erklart werben.

Pofen ben 19. Oftober 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung und Ebictal

dering we term no me distert g Es foll bie, bei bem Dorfe Moscijes wo im Birnbaumer Rreife gelegene, ben Mullermeifter Johann Mathen gehörige Waffermuble nebft Gebanden', Garten, Land und Wiefen, 1335 Mthl. 12 fgr. 6 pf. taxirt, in bem bier am 2. Upril 1830 anftehenben Termine bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, wozu wir Raufer einladen; die Raufbebingungen und bie Tare tonnen in unfe= rer Regiffratur eingefeben werben. Bus gleich fordern wir alle etwanige unbefannten Realpratenbenten auf, im obigen Termine ihre Unspruche an das gedachte. Grundfluck anzumelden, widrigenfalls fie danijt werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wirb auferlegt werden.

Meferik ben 29. Defober 1829.

Roniglich Prenf. Landgericht.

oprócz tego spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utrącą.

Poznań dnia 19. Październ. 1829.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny Jana Mathey młynarza, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzychodzkim leżący, Górnik zwany, który z przynależącém
do niego domostwem, budynkami,
ogrodami, rolą i łąkami sądownie na
tal. 1335 sgr. 12 den. 6 oceniony
został, będzie w terminie licytacyinym na dzień 2. K wietnia 1830.
wyznaczonym, publicznie więcéy
daiącemu, z wymienionemi przyległościami przedanym.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się ninieyszém. Warunki kupna i takę codziennie w Registraturze sądowéy przeyrzeć możuz.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami w terminie powyższym zgłosili. W razie albewiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 29 Paźdz. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

- 12 .6 1 non qua, mil to

Befanntmachung und Ebictal=

Es soll die bei dem Dorfe Moscijewo, Birnbaumer Kreises, Mro. 20. gelegene, den Schmidtschen Cheleuten gehörige, auf 1387 Athl. 2 sgr. 6 pf. taxirte Wassermühle, Mittelmühle genannt, öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 2. April 1830 anstehenden Termine verlauft werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Die Taxe und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingeschen werden.

serial deli o desciono

Zugleich forbern wir alle etwanige unbekannten Realpratenbenten auf, ihre Unsprüche an bas gebachte Grundstück im obigen Termine anzumelben, widrigensalls sie bamit werden prakludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferik ben 29. October 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Krotoschiner Kreise belegene Gut Konarzewo und Szczerkowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 57,303 Athl. 11 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll an den Meiste bietenden verkauft werden. Zu diesem Behuse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 13. März 1830

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny małżonków Schmidt młynarzy pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20 leżący, Średnik zwany, który wraz z przyległościami na tal. 1387 sgr. 2 den. 6. sądownie ocenio ny został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830, wyznaczonym wraz z przyległościami sprzedanym będzie. Chęć kupienia go maiąci, wzywałą się ninieyszem.

Taxę i warunki kupna w Registraturze sądowey przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna i przyległości iego maiącemi, w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecź d. 29. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Konarzewo i Szczerkowo pod Juryzdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Krotoszynskim położone, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 57,303 tal. 11 śgr. 4 fen. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem licytacyjnyter-

vor dem Herrn Landgerichts= Math Rosquette Morgens um 9 Uhr allhier anges fest, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß es einem Ieden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufs rame der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 29. October 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Aufgebot.

Kur bie Erben bes Roman v. Rychlo= wati haftet auf bem im Dfirzefzower Rreife belegenen Gufe Torzenice Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Dftrzefjow de dato 17. Juni 1773 ex protocollo de 17. December 1796 eine Protestation pro salvando jure et loco megen einer Forberung von 5000 Rthl. oder 30,000 Rlor. poln. Auf den Antrag bes Gigen= thumere biefee Gute, Marcell von DI= frometi, werden baber bie gedachten Erben, beren Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bierdurch bffentlich vorgelaben, in bem auf ben 24. April 1830 Dormittege um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Roquette anberaumten Termine perfon= lich ober burch einen gesetzlich guläßigen Bevollmächtigten, wozu ihnen fur ben Fall ber Unbefanntschaft am biefigen Orte ber Juftig-Commiffione-Rath Pilamin peremtoryczny na dzień 13. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, do którego chęć kupienia maiących z tem zapozywamy nadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 29. Październ. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie.

Dla sukcessorów Romana Rychłowskiego na dobrach Torzenice w powiecie Ostrzeszowskim położonych, Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ostrzeszow de dato 17. Junii 1773 ex protocollo de 17. Decembris 1796 protestacya pro salvando jure et loco względem pretensyi tal. 5000 czyli złetych polskich 30,000 iest zapisana.

Na wniosek Ur. Marcellego Olszowskiego dziedzica dóbr tychże zapozywaią się rzeczeni sukcessorowie, cessyonaryusze tychże lub ci, którzy w prawa ich wstąpili ninieyszém publicznie, aby się w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830 rano o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na którego w razie nieznaiomości w mieyscu tuteyszém przedstasti und bie Landgerichts = Rathe Brach= pogel und Gregor in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre etwani= gen Unspruche an bie obige Forderung gebührend nachzuweisen.

Bei ihrem Unebleiben aber haben fie ju gewartigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an biefe Forberung werben pra= flubirt, ihnen beshalb ein ewiges Still= fcweigen auferlegt und bie Forberung im Spopotheten-Buche gelbicht werben with, organization to the order

Rrotofchin ben 15. December 1829. Roniglich Preug. Landgericht.

The Difference of

wiaig im sie Ur. Ur. Pilaski, Brach. vogel i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości, stawili i prawa swe do powyższey pretensyi należycie wykazali.

W razie niestawienia się oczekiwać maia, iż z prawami swemi do pretensyi teyże prekludowanemi zostana, wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie i pretensya ta w księdze hypoteczney wymazana zostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański-

Bekanntmachung.

Die zum Rachlaffe bes verftorbenen herrn Erzbischofs bon Gnefen und Dofen gehorigen neun Wagenpferbe, Gefchirre nebft Baumen und Leinen, Pferbebeden, ein gangbebedter zweisitiger Wagen, zwei Salbwagen, eine Britichte, zwei Solz= und ein Ruchenwagen, mehrere Schlitten, werben in bem auf ben 13. Januar c. anftehenben Termin in ber Gurie Do. 17. auf bem Dom allhier bf= fentlich verkauft werden. Der Deifibie= tende erhalt ben Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung.

Pofen den 1. Januar 1830. Die Testaments = Bollftreder. enden descriptional being or which

ortenende statistic comments

exciped gaw ost son post visit ingishing duct a arm come grap to

and the state of t

#### OBWIESZCZENIE.

Koni dziewięć poiazdowych, szory, półszorki, koce, kareta, kocze dwa, bryczka, wozy do drzewa, wóz kuchenny, sanie i sanki, do spadku ś. p. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego należące, w dniu 13. Stycznia r. b. przez publiczną licytacyą w kuryi No. 17. na Tómie sprzedawane będą i wię. céy daiący przyderzenia za gotowa zaraz zapłatą pewnymi bydź mogą.

Poznań dnia I. Stycznia 1830.

and and belonged, arthur any on the controls

Exekutorowie Testamentu.